## Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

17. Juli 1862.

17. Lipea 1562.

(1185)

Nr. 1539. Odezwami dyrekcyi galic. towarzystwa kredyto-Wego 2 dnia 23. listopada 1861 1. 2997 i 8. kwietnia 1862 1. 990 Isloszono w Dziennikach krajowych i zakomunikowano c. k. sadom galicyjskim, azeby z powodów tamże przytoczonych posiadacze li listy zastawne na wal. austr. opiewających, takowe wymieniali na reka rekcya zwróciła uwagę posiadaczy listów zastawnych wystawionych z data 1. stycznia 1843 r., ze kupony drugiego wydania kończą w grudniu 1862, że przeto, jeżeli które z tychże listów zastawhych nie beda do dnia 1. lipca h.r. na listy zastawne wel. austr. "Ymienione, natenczas musi dla pozostałych w obiegu nastąpić 3cie Wydanie kuponów na mon. konw. opiewających.

Ponieważ nietylko dla uproszczenia manipulacyi tak zezwnętrzej wewnętrznej, jest do zyczenia, by listy zastawne w mowie bedace jak najspieszniej z obiegu ściągniete zostały, ale nadto 3cie wydanie kuponów koszta za sobą pociąga, przeto dyrekcya galic. towarzystwa kredytowego oznajmia, że do dnia 15. listopada 1862 dotad wszystkie listy zastawne mon, kon, bez zadnych kosztów a równa ilość listów zastawnych wal. austr. w kasie galic. towa-

12 Jatwa kredytowego wymienone będą.

Co się zaś tyczy listów zastawnych z data 1. stycznia 1843 wydanych, to po rzeczenym terminie takowe tylko za uiszczehiem kosztów konfekcyjnych po 35 c. w. a. od jednej sztuki kazdej seryi wymienione zostana.

Listy zastawne są z datą 1. stycznia 1843 wydane:

Ser. I. od nru. 1. do 5. Ser. II. od nru. 1. do 13. Ser. III. od nru. 1. de 287. Ser. IV, od nru. 1. do 189. Ser. V. od nru. 1. do 268.

Od dyrekcyi galic. towarzystwa kredytowego.

We Lwowie, dnia 3. lipca 1862.

Konkurs = Verlautbarung. Mro. 17092. 3m Eprengel bes Lemberger f. f. Dber-Landes. Arrichtes ift eine Abvokatenstelle mit bem Amtefite zu Zloczów in Eriedigung gefonimen.

Bur Befetung biefer Stelle wird hiemit ber Bewerbungeaufruf mit ber Frift von vier Bochen vom Tage ber britten Ginschaltung

Diefer Rundmachung in ber Wiener Beitung ausgeschrieben.

Die Bewerber haben im Sinne der h. Juftig = Minifterial . Ber-Orbnung vom 14. Mai 1856 Babl 10567 (Landesgesethlatt Babl 21 Moth. II. Stud IV.) Die Gesuche an Diefes E. f. Ober = Landesgericht bu tidten, hierin ihre geschliche Befähigung gur Aldvokatur, ihre eprachfenntniffe, dann bie bieberige Bermendung feit ber Studienbeindigung barzuthun, endlich anzuführen, ob fie mit einem Berichtsbeamten Diefes Dber Landesgerichtesprengele und in welchem Grabe verwandt ober verschwa, ert sind.

Abrofaten und Notare, dann bie bei felben in Bermenbung fiebenben Bemerber, baben ihre Gesuche burch bie guftandigen Abvofaten. teliebungemeise Notariatefammern, und mo felbe noch nicht bestehen, burd ben Geitchtehof eifter Inftang, in beffen Sprengel die Bewerber

wohnen, ju überreichen.

Im öffentlichen Dienfte frebende Beamten haben ihre Gefuche Die unmittelbaren Amtsvorftande anzubringen.

Bom f f. Ober-Bandesgerichte.

Lemberg, am 30. Juni 1862.

G b i f t.

Mio. 1169. Bom Wiznitzer f. t. Begirteamte als Gericht wird biemit befannt gemacht, es wird in Folge ber Bufchrift bes Czerno-Mitzer f. f. Landesgerichtes gur Bornahme ber von biefem f. f. ganbeggerichte bewilligten öffentlichen exclutiven Beraußerung ber, Der Fr. Michaline v. Wasylko gehörigen, ju Lukawetz am Sereth im Riede Tkaczewa bulna und Kossowanka gelegenen Rustifalgrunde von 152 Jod 1381 
Rlaft, zur hereinbringung ter bem Emanuel Juster gebührenden Wechselsumme von 1470 fl. oft. D. sammt 6% Binfen vom 30. Juli 1857, ber Gerichts und Exefuzionefosten von 4 fl. tr., 6 fl. 44 fr., 40 fl. 31 fr. und ber gegenwartigen mit 27 fl. temter und 20. Oflober 1862 jedesmal um 9 Uhr Pormittags mit bem Beisage angeordnet, bag biefe Berfteigerung in ber Wiznitzer t. t. Bestellefanglei vorgenommen werden wird, und bie in Grefugion gezo-Benen Grundstude bei den ersien zwei Terminen nur über ober menigstens um ben Schatungswerth, beim britten Ligitagionstermine aber auch unter bem Schatungswerthe werden bintangegeben merben.

Die Raufbebingniffe und tas Chatungeprototoll fonnen in der

biergerichtlichen Registratur eingefeben werden.

Wiznitz, am 23. Juni 1862.

Mro. 3233. Bon Seiten des Samborer f. f. Kreisgerichtes mirb biemit befannt gemacht, daß jur Befriedigung ber burch David Maneles wider Hersch Leib Boer erfiegten Bechfelfumme per 500 fl. R.W. fammt 6% vom 20. Juni 1858 lautenden Intereffen, Berichtsfoften von 7 fl. 21 fr. RM. und ber gegenwärtigen auf 18 fl. oft. Babr. gemäßigten Grefugionetoften Die erefutive Beraußerung ber im Laften: stande der Realitäten Rro. 26 und 246 in Stryi Stadt, hafienden Summe von 8000 ft. R.M. fammt 20fahrigen Pachtrechte nach ben im 8% beiltegenden Bedingungen hiergerichte in zwei abzuhaltenden Terminen, nämlich: am 1. Oftober 1862 und am 5. Rovember 1862 jedesmal um 10 Uhr Bormitiags, jedoch um oder über den Rominal. werth abgehalten werten wird, im Falle ter Richtveraußerung in Diefem zweiten Termine wird gur Befffebung ber erleichternden Bedingungen die Tagfahrt auf ben 5. Rovember 1862 um 4 Uhr Madis mittage festgefest.

Sievon werden bie bekannten Glaubiger ju eigenen Sanden, Diejenigen jedoch, beren Bohnort unbefannt, oder benen, welchen Diefer Befcheid aus mas immer für einem Grunde nicht zugestellt werden tonnte, oder welche nach bem 3. April 1862 in die Ctatttafel gelangen murben, burd ben hiemit bestellten Ruraior Berrn Advotaten Dr. Gregorowicz und Goifte, ferner ber Grefugioneführer David Maneles, Der Gegentheil als Hersch Leib Beer jum 10jahrigen schweren Kerker verurtheilt, durch den hiemit bestellten Rurator herrn Movofaten Dr.

Natkis verfiandigt.

Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 28. Juni 1862.

Uwiadomienie.

Nr. 4321. C. k. sad obwodowy Tarnopolski niniejszem wiadomo czyni, iż na zadanie pana Izydora Bilińskiego celem zaspokojenia sumy 40 duk. hol. nakazem płatniczym z dnia 25. stycznia 1860 l. 507 przez p. Izydora Bilińskiego przeciw małzoukom Stefanowi i Anastazyi Ryżewskim wywalczonej, z odsetkami 6% od 21. listopada 1859 biezącemi, kosztów sądowych wkwocie 10 zł. w. a., tudzież kosztów egzekucyi poprzednio w kwocie 15 zł. 11 c. w. a., a teraz w kwocie 29 zł. 64 c. w. a. przyznanych, publiczna egzekucyjna licytacya realności do małzonków Stefana i Anastazyi Ryzewskich nalezacej, pod Nr. 784 - 753 w Tarnopolu położonej, w trzech terminach, dnia 14. sierpnia, 18. września i dnia 14. października 1862, a to kazda raza o godzinie 3ej po poludniu w sadzie tutejszym pod następującemi warunkami przedsięwziętą zostanie:

1) Za cene wywołania powyzszej realności stanowi się sądownie wykazana wartość 1673 zł. 11 c. w. a., z którejto ceny szacunkowej chęć kupienia mający, dziesiątą część jako zakład do

rak komisyi w gotowiźcie złożyć powinien.

2) W powyższych trzech terminach wzmiankowana realność tylko powyżej albo za cenę szacunkowa sprzedaną zostanie.

3) Akt szacunkowy, wyciąg tabularny tej realności i dalsze

warunki licytacyjne w registraturze tutejszej przejrzeć lub też w od-

pisie podnieść można.

O rozpisanej tej licytacyi wierzycieli z miejsca pobytu niewiadomych, jako to: Szymona i Julianne malżonków Załuskich i Jana Bunclauera, a w razie ich śmierci spadkobierców tychże z imienia i miejsca pobytu również niewiadomych, tudzież wierzycieli, którymby uwiadomienie o tej licytacyi przed wypisanym pierwszym terminem doreczyć niemożna, nareszcie tych wierzycieli, którzyby poźniej prawo hypoteki na tych realnościach uzyskali, na ręce ustanowionego kuratora pana adwokata Zywickiego z zastępstwem pana adwokata Schmidta się zawiadamia.

Tarnopol, dnia 25. czerwca 1862.

G d i f t.

Dro. 29673. Dom Lemberger Landes ale Sandelegerichte wird hiemit fund gemacht, daß Simon Josef Blasberg die Firma "Simon Josef Blasberg" fur eine Schnitt: und gemischte Dahienhandlung am 3. Juli 1862 prototollirt hat.

Aus dem Rathe des f. f. Landes= als Handelegerichtes. Lemberg, am 10. Juli 1862.

Konfure-Aundmachung.

Dro. 2806. In bem Sprengel bes Krakauer f. f. Dber . Ban. besgerichts ift eine Aftuarestelle mit dem Sahresgehalte von 420 fl.

öft. 2B. ju befegen. Bewerber um biefe Stelle haben ihre bofumentirten Gefuche unter Rachmeifung ber gefestichen Erforderniffe bis Ende laufenden

Monate bei ber Wadowicer Rreiebehorde einzubringen. Bon ber f. f. galig. Landes Rommiffion fur Personalangelegenheiten

ber gemischten Bezirteamter. Lemberg, ben 6. Juli 1862.

(1169) Rundmachung.

Mr. 42296. Bur Sicherstellung ber Decftofflieferung (Erzeugung, Bufuhr, Zerfclägelung und Schlichtung) im Tarnopoler Stra-Benbaubezirke pro 1863 wird hiemit die Offert Berhandlung ausgeschrieben.

Das biesfällige Erforberniß besteht, und zwar :

A. 3m Złoczower Rreise.

In der Wegmeisterschaft Jezierna in 638 Prismen im Fiskalpreife von 1451 fl. 80 fr.

B. 3m Tarnopoler Rreise.

In der Wegmeisterschaft Jezierna, Tarnopol, Trembowla und Suchostaw jusammen in 4801 Prismen im Fistalpreise von 17681 fl. 05 fr. öfterr. Währ.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Werordnung vom 13. Juni 1856 Z. 23821 kundgemachten Offertebedingnisse können bei der betreffenden Kreisbehörde oder dem Tarnopoler Straffenbaubezirke eingefehen werden.

Unternehmungsluftige werden hiemit eingelaben ihre mit 10% Babium belegten Offerten langftens bis jum 30. Juli 1862 bei ber

betreffenden Rreisbehörde ju überreichen.

Machträgliche Unbote werben nicht berudfichtiget werden. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 7. Juli 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 42296. Dla zabezpieczenia dostawy materyału na pokrycie (produkcyi, dowozu, rozbijania i układania) w Tarnopolskii powiecie budowy gościńców na rok 1863 rozpisuje się niniejszej pertraktacya ofertowa.

Potrzeba jest następująca, mianowicie:

A. W obwodzie Złoczowskim.

W wegmistrzostwie Jezierna 630 pryzmów w cenie fiskalnej 245 złr. 80 kr.

B. W obwodzie Tarnopolskim.

W wegmistrzostwach Jezierna, Tarnopol, Trembowla i Suchosta razem 4801 pryzmów w cenie fiskalnej 17681 zł. 05 kg wal. austr.

Resztę ególnych i specyalnych, a mianowicie rozporządzenie tutejszem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszonych waruków ofertowych można przejrzeć u dotyczącej władzy obwodowi lub w Tarnopolskim powiecie budowy gościńców.

Mających chęć przedsiębiorstwa wzywa się niniejszem, ażebl swoje w 10% wadyum opatrzone oferty podali najpoźniej po dzie

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

30. lipca 1862 do dotyczącej władzy obwodowej. Poźniejsze oferty nie będą uwzględnione.

Lwów, dnia 7. lipca 1862.

(1158) Lizitazione - Ankündigung.

Mro. 20212. Bur Sicherstellung bes im beiliegenden Ausweise angeführten beiläufigen Papierbedarfes wird die Ronfurreng mittelft

fcriftlider Offerten bis 25. August 1862 eröffnet.

Die Offerten sind versiegelt, mit dem mit fünf Perzent des angebothenen Preises berechneten Angelbe oder mit dem legalen Beweise, daß dasselbe bei einer Aerarial. Kasse zu diesem Zwecke erlegt worden sei, versehen, unter Anschluß von vier Musterbögen, jeder zur Lieferung angebothenen Papiergattung bis einschließig 25. August 1862 bei der k. k. Finanz-Landes-Direkzion in Lemberg zu überreichen, und mit der Aufschrift: "Andoth zur Papierlieferung für das Verwaltungs-jahr 1863" zu bezeichnen.

Nach Ablauf bes obigen Konfurrenztermines, b. i. nach bem 20 Muguft 1862 werben feine Offerte mehr angenommen werben.

Die Unterschriften der Offerenten find mit dem Bor- und 30

namen, Charafter und Aufenthaltsort deutlich angufegen.

Die Offerten, welche die ausdrückliche Erklärung zu enthalten haben, daß der Offerent sich den Lizitazions . Bedingnissen unbedingt unterziehe, werden in Gegenwart der hiezu bestimmten Kommission et öffnet werden.

Die weiteren Ligitazionsbedingnisse können bei den Landes Deit, nomaten der f. f. Finang : Landes : Direkzion in Wien, Prag, Brund und Lemberg eingesehen werben.

1

Bon der f. f. Finang Landes Direktion. Lemberg, am 5. Juli 1862.

Ausweis

über bie, für die f. t. Finang. Landes. Direkzion in Lemberg und bie ihr unterstehenden Aemter in bem Berwaltungsjahre 1863 ju lieferben Papiere.

| Poff.Rr. | Bu liefernbe Papiergattung                                                                             | Breite     | \$ 000 c                       | Für bie f. f.                    |                                        |                                      | (C) ( V                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|          |                                                                                                        |            |                                | Finang - Landes-<br>Direkzion    | Steueramter                            | Staatsdruckerei                      | Gewicht pro<br>Rieß         |
| 8        |                                                                                                        | Wien.Zolle |                                | Nieß                             |                                        |                                      | Bien. Pfund                 |
| 1        | Rlein - Konzept                                                                                        | 17         | 131/2                          | 450 d. i. Bierhundert<br>Fünfzig | 225 d. i. Zweihundert Zwanzig Fünf     | tausend                              | 8 d. i.                     |
| 2        | Groß . Konzept                                                                                         | 181/2      | 15                             | 40 b. i. Bierzig                 | 10 b. i. Bebn                          | 4000 b. i. Bier-<br>taufend          | 10 d. i. Zebn               |
| 3        | Rlein - Median - Rongept                                                                               | 22         | 161/2                          | 6 b. i. Sechs                    | 2 b. i. 3met ,                         | 1500 d. t. Eintaufend<br>Fünfhundert | 14 b. i. Biergehn           |
| 4        | Groß - Mebian - Ronzept                                                                                | 23         | 17                             | 1 b. i. Gin                      |                                        | 400 b. i. Bierhundert                | 18 d. i.<br>Achtzehn        |
| 5        | Rlein - Regal - Ronzept                                                                                | 24         | $ 18^{1}/_{2} $                |                                  |                                        | -                                    | -                           |
| 6        | Groß - Regal - Konzept                                                                                 |            |                                | 1 d. i. Gin                      | -                                      | -                                    | 1 -                         |
| 7        | Imperial . Ronzept                                                                                     | 29         | 211/2                          |                                  |                                        | 200 b. f. Zweihundert                | 33 t. i. Dreißig drei       |
| 8        | Klein - Ranzlei                                                                                        |            | 131/2                          | . 100                            | 100 b. i. Sundert                      | 2000 b. i. Zweitausend               | 8 b. i.                     |
| 9        | Groß = Ranglei                                                                                         | 181/8      | 15                             | 20 d. i. Zwanzig                 | 5 d. i. Fünf                           | 1000 b. i. Taufend                   | 10 d. i. Zehn               |
| 10       | Rlein - Median - Kanglei                                                                               | 22         | 161/2                          |                                  | 3 b. i. Drei                           | 100 b. i. Ginhunbert                 | 14 d. i. Bierzehn           |
| 11       | Groß = Median = Ranglei                                                                                | 23         | 17                             | 1 d. i. Ein                      | _                                      | -                                    |                             |
| 12       | Rlein - Regal - Kanzlei                                                                                | 24         | 181/2                          | _                                | _                                      | 100 d. i. Sundert                    | 21 d. i. Ein<br>und Zwanzig |
| 13       | Groß - Regal - Kanzlet                                                                                 | 1-         | -                              |                                  | _                                      |                                      | <u> </u>                    |
| 14       | Imperial = Kanzlei                                                                                     |            | 211/2                          |                                  |                                        | <b>25</b> d. i. Zwanzig<br>Fünf      | 33 d. i. Dreis<br>Big drei  |
| 15       | Klein . Fein-Post                                                                                      | 117        | 131/2                          | 10 d. t. Zebn                    | 3 d. i. Drei                           | 20 d. i. Zwanzig                     | 10 d. t. 3ebn               |
| 16       | Groß - Fein = Post                                                                                     | 1-         |                                |                                  | —————————————————————————————————————— |                                      | 1 -                         |
| 17       | Median - Fein - Belin                                                                                  | •          | 18                             | 1 b. i. Ein                      |                                        |                                      |                             |
| 18       | Rlein - Pack - Papier                                                                                  |            | $ 18^{1}/_{2} $                |                                  | 50 d. t. Fünfzig                       | <del>-</del>                         | 1 -                         |
| 19       | Groß . Pad . Papier                                                                                    |            | 21                             | 100 d. i. Ginhundert             | 50 d. i. Fünfzig                       |                                      | 1 /                         |
| 20       | Ruvert - Papier                                                                                        | 181/2      | 15                             | 80 d. i. Achtzig                 | 20 d. i. Zwanzig                       | _                                    | 1 -                         |
| 21       | Groß-Orbinar-Druckpapier jum Polizei-Anzeiger                                                          | 19         | 14                             |                                  |                                        | 100 b. i. Ginhundert                 | 9 d. i. Neun                |
| 22       | Maturgefärbtes Papier, davon<br>bret Rieß lichtblau, ein Rieß<br>lichtgelb und ein Rieß licht-<br>grau | 231/3      | 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | Tanke-                           |                                        | 5 d. i. Fünf                         | 15 b. i.<br>Fünfzehn        |
| _        |                                                                                                        |            |                                |                                  |                                        |                                      | 0/0.4                       |

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 20212. Dla zabezpieczenia przytoczonej w załączonym ykazie potrzeby papieru otwiera się konkurencya za pomocą pise-

Maych ofert do dnia 25. sierpnia 1862. Uferty należy opieczętowane i opatrzone w wadyum po 5% ofarowanej sumy obliczone lub w legalny dowód, że takowe w kaeraryalnej w tym celu złożone zostało, z przyłączeniem czterech wzorowych arkuszy z każdego do dostawy ofiarowanego gatunku papieru, az włacznie do 25. sierpnia 1862 podać do c. k. skarhowej dyrekcyi krajowej we Lwowie i napisem: "Oferta na dostawę papieru na rok administracyjny 1863" oznaczyć.

Po upływie powyższego terminu konkurencyjnego, t. j. po 25. sierpnia 1862 nie będą już zadne oferty przyjęte.

Podpisy oferentów należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem,

charakterem i miejscem pobytu.

Oferty, które mają zawierać wyraźne oświadczenie, że oferent podaje się bezwarunkowo pod warunki licytacyi, beda otwarte w przytomności wyznaczonej do tego komisyi.

Dalsze warunki licytacyi moga być przejrzane w ekonomatach c. k. krajowych dyrekcyi skarbowych w Wiedniu, Pradze, Bernie i Od c. k. finansowej dyrekcyi krajowej.

Lwów, dnia 5. lipca 1862.

Wykaz papierów

dla c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej we Lwowie i podlegających jej urzędów w roku administracyjnym 1863

| -              | dostarczyć się mających.                |                |               |                                          |                                       |                                |                                |  |  |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 16             | ek papieru<br>ć się mający              | Szero-<br>kość | Wyso-<br>kość | Dla c. k. skarbowej<br>dyrekcyi krajowej | Dla c. k. urzędów<br>podatkowych      | Dla c. k. drukarni<br>rządowej | Waga<br>w ryzach               |  |  |
|                |                                         | cali           | wied.         |                                          | R y z                                 |                                | wied. funty                    |  |  |
| 1 Konceptowy   | •                                       | 17             | 131)2         | 450 t. j. Czterysta<br>pięćdziesiąt      | 225 t. j. Dwieście<br>dwadzieściapięć | 6000 t. j. Sześć<br>tysięcy    | 8 t. j. Ośm                    |  |  |
| Konceptowy     | duży                                    | 181/           | 2   15        | 40 t. j. Czterdzieści                    | 10 t. j. Dziesięć                     | 4000 t. j. Czterytysiące       | 10 t. j. Dziesięć              |  |  |
| D              | medyan mały                             | 22             | 161/2         | 3                                        | 2 t. j. Dwie                          | 1500 t. j. Tysiac<br>pięćset   | 14 t. j. Czter-<br>naście      |  |  |
|                | medyan duży                             | 23             | 17            | 1 t. j. Jedna                            | -                                     | 400 t. j. Czterysta            | 18 t. j. Osmnaście             |  |  |
| Konceptowy     | regał mały                              | 24             | 181/2         | 1 t. j. Jedna                            | -                                     | -                              | prom                           |  |  |
| Konceptowy     | regał duży                              | 1-             | 1-1           | 1 t. j. Jedna                            | _                                     | -                              |                                |  |  |
| Konceptowy     | imperyał                                | 29             | 211/2         | _                                        |                                       | 200 t. j. Dwieście             | 33 t. j. Trzydzie-<br>ścitrzy  |  |  |
| 8 Kancelaryjny | -                                       | 17             | 131/2         | 350 t. j. Trzysta<br>pięćdziesiąt        | 100 t. j. Sto                         | 2000 t. j. Dwatysiące          |                                |  |  |
| Kancelaryjny   |                                         | 181/2          | 15            | 20 t. j. Dwadzieścia                     | 5 t. j. Pięć                          | 1000 t. j. Tysiac              | 10 t. j. Dziesięć              |  |  |
| Kancelaryjny   | medyan mały                             | 22             | 161/2         | 5 t. j. Pięć                             | 3 t. j. Trzy                          | 100 t. j. Sto                  | 14 t. j. Czternaście           |  |  |
| Kancelaryjny   | medyan duży                             | 23             | 17            | 1 t. j. Jedna                            | -                                     |                                | -                              |  |  |
| Kancelaryjny   |                                         | 24             | 181/2         | - Laboratoria                            |                                       | 100 t. j. Sto                  | 21 t. j. Dwadzie-<br>ściajeden |  |  |
| Kancelaryjny   | regal duży                              | 1-             |               |                                          | -                                     | -                              | -                              |  |  |
| Kancelaryjny   |                                         | 29             | 211/2         |                                          |                                       | 25 t. j. Dwadzieścia-<br>pięć  | 33 t. j. Trzydzie-<br>ścitrzy  |  |  |
| Cienki poczto  |                                         | 17             | 131/2         | 10 t. j. Dziesięć                        | 3 t. j. Trzy                          | 20 t. j. Dwadzieścia           | 10 t. j. Dziesięć              |  |  |
| Cienki poczto  |                                         | -              |               | _                                        | -                                     | _                              |                                |  |  |
| Medyan cienk   |                                         | 23             | 18            | 1 t. j. Jedna                            |                                       | _                              |                                |  |  |
| Papier do pa   |                                         | 24             | 181/2         | 100 t. j. Sto                            | 50 t. j. Pięćdziesiąt                 | -                              | -                              |  |  |
| Papier do pa   | kowania duży                            | 30             | 21            | 100 t. j. Sto                            | 50 t. j. Pięćdziesiąt                 | _                              | _                              |  |  |
| Papier na ku   | werty                                   | 181/,          | 15            | 80 t. j. Ośmdziesiąt                     | 20 t. j. Dwadzieścia                  | _                              | -                              |  |  |
| na dzien       |                                         | 19             | 14            |                                          |                                       | 100 t. j. Sto                  | 9 t. j. Dziewięć               |  |  |
| tego trzy ryz  | lorowany papier,<br>e jasno-niebieskie- |                |               |                                          |                                       |                                |                                |  |  |
|                | o-zółtego i ryzę<br>s-siwego            | 231/2          | 171/2         |                                          | art and an art art are                | 5 t. j. Pięć                   | 15 t. j. Piętnaście            |  |  |

Rundmachung über Potaschenverkauf. Mafte : Direktion wird bekannt gemacht , bag biefelbe aus ber Erzeu. Rto. 732. Bon der Radautzer f. f. Militargeftute Birth. Bung in ben eigenen Forften 600 Bentner, Sage: Sechebundert Bent-

lalzionirter Holzpotasche zum Berkauf ein Borrath habe. Diejenigen Kaufluftigen, welche Das fragtige Der bieffälligen von beuten beabsichtigen, haben auf Grundlage ber bieffälligen von beute an in der hiefigen Direfzionskanglei jur Ginficht bereitliegenden Bettaufsbebingniffe ihre Raufschlingsanbothe, welche burch eine behimmte Biffer per Zeniner ausgedrückt werden muffen, bis am 6. Baguft 1. 3. Nachmittags 4 Uhr versiegelt, mit der Aufschrift: "Ansteht 1. 3. Nachmittags 4 Uhr versiegelt, bei ber Wirthschafts dum Unfauf der Botafche in Radautz" bei ber Birthichafte: errain Bier einzureichen, indem die nach Ablauf Diefes Termins betreichten Raufanbothe nicht berudfichtigt werben.

Annehmbare Anbothe werden gleich Settens Der Armificon bestätigt. Jeder Offerent bleibt vom Tage der Ueberreichung Unnehmbare Anbothe werden gleich Ceitens der Administrazions. leinen Unboth bis jur Entscheidung hierüber, und im Falle ber angabme fortwährend rechtsverbindlich. Uebrigens muß jeder Rauf. feinem Offert ein 10% Badium von dem Anbothe entweder Garen ober in öffenelichen nach tem bermaligen Biener Borfen-

Auffe berechneten Fontepapieren zulegen. Offerte, bie mit dem geforderten Angelde nicht belegt find, oder welche nicht bestimmt ihre mit Biffern und Worten ausgedructen Mitage enthalten, werden nicht berücksichtigt und außer Beachtung gestellt. Diejenigen, beren Anbothe nicht angenommen werden, par nach ber ihnen diesfalls burch die Wirthschafts Direkzion zu-Diejenigen, beren Unbothe nicht angenommen werden, fonnen fohach ber ihnen biesfalls burch die Wirthschults verlangen, von imienten Eröffnung bie Zuruchtellung bes Angelbes verlangen, von in ienigen aber, welcher bie Potasche erstanden hat, wird bas Angelb dur vollpandigen Erfüllung ber Ligitagions . Bedingniße gurud=

Endlich find in ben verfiegelten Offerten genau und bestimmt anzugeben und beizufugen, daß berfelbe bie Ligitagions . Bebingniffe eingefehen habe und fich biefen unbedingt untermirft.

R. f. Militargeffutswirthichafts. Direfzion. Radautz, am 3. Juli 1862.

G b i P t. (1162)

Mro. 16940. Bom Lemberger f. f. Lanbesgerichte werben bie Inhaber ber in Berluft gerathenen ofigalig. Raturallieferunge = Obligazion, lautend auf ben Ramen: Jadowniki mokre Unterthanen, Bochniaer Rreifes, Mro. 10446, vom 14. Oftober 1799 gu 4% über 73 ff. 36 fr. aufgefordert, binnen 1 Sabre, 6 Bochen und 3 Tagen obige Obligazion vorzumeifen ober ihre Rechte barauf barguthun, wibrigens dieselbe fur amortifirt erflart merben mirb.

Mus bem Rathe bes f. E. Landesgerichtes.

Lemberg, am 10. Juni 1862.

(1164)

Nr. 424. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Radymnie ob-wieszcza, ze na doiu 12. grudnia 1857 zmarł Iwan Dryngula w Korzenicy z pozostawieniem pisemnego kodycylu z dnia 29. kwietnia

1857 protokolarnie na dniu 20. lipca 1859 zbadanego.

Sad nieznając pobytu tegoż syna i prawnego spadkobiercy Fedka Drynguły, wzywa takowego, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia nizej wyrazonego licząc, zgłosił się w tym sadzie i wniósł oświadczenie swe do spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonemi już spadkobiercami i z ustanowionym dla nieobecnego kuratorem Fedkiem Paluszkiem przeprowadzi się.

C. k. sad powiatowy. Radymno, dnia 12. czerwca 1862.

E b i f t. (1156)

Mro. 1990. Bom t. f. Bezirksamte als Gericht in Zalosce mird ber Inhaber bes vom f. f. Steueramte in Zatosce ale Unlehenstaffe ju Gunften bes Salamon Ostersetzer ausgestellten Scheines über bas vom letteren auf bas Razionalanlehen vom Jahre 1854 substribirte Darleben von 100 fl. RM. aufgefortert, biefen Schein binnen Ginem Sabre vom Tage ber Rundmachung bes gegenwärtigen Goiftes um fo ficherer hiergerichts ju übergeben, widrigens folcher über abermaliges Ginschreiten bes Salamon Ostersetzer, bem ber obige Schein angeblich in Berluft gerathen ift, fur null und nichtig erflart und amortifirt werden murbe.

Bom f. f. Bezirfsamte als Gericht.

Zalośce , 15. Februar 1862.

Konkurd = Ausschreibung. (1143)

Dro. 474. Bur provisorischen Befegung ber bei bem f. f. Begirteamte ju Milowka, Wadowicer Rreifes, in Erledigung gefommenen, mit bem Gehalte von jahrlichen Dreihundertfechezigfieben Gulden 50 fr. on. 2B. verbundenen Begirtetangliftenftelle wird hiemit ber Ronturs

bis letten Juli 1862 ausgeschrieben.

Bewerber um die Berleihung biefer Stelle haben bemnach ihre Rompetenzgesuche unter Beibringung ber Nachweise über bas Allter, Stand, genoffenen Schulunterricht und bisherige Berwendung bis babin, infofern biefelben in öffentlichen Dienften fich befinden, mittelft ber ihnen unmittelbar vorgefesten Behorde, fonft aber mittelft bes betreffenden f. f. Bezirksamtes ihres bermaligen Wohnortes an bas f. f. Bezirfeamt ju Milowka ju überreichen.

Siebei wird noch bemerkt, daß bei Berleihung biefer Dienftesfielle vorzüglich auf bie bisponiblen Beamten Rudficht genommen

werden wird.

Won ber f. f. Kreiebehörde.

Wadowice, am 5. Juli 1862.

Kundmachung.

Mro. 43139. Bur Sicherstellung ber Dechtofflieferung im Makower Etraffenbaubegirte fur das Jahr 1863 wird hiemit die Offert. verhandlung ausgeschrieben.

Das bieefällige Dedftofferforberniß besteht, und zwar:

1. 3m Wadowicer Rreise.

a) Auf ber Rarpathen-Sauptstraße in 1014 Pris-2860 ft. 40 fr men im Fiskalpreise von . . . . . . b) Auf ber Spytkowicer ung. Straffe in 649 Pris. Prismen im Fistalpreise von . . . . . . 1437 " 60 " Bufammen baher 2183 Priemen . . . 6231 fl. 73 fr.

2. 3m Meu = Sandecer Rreife. a) Auf ber Karpathen-Sauptstraffe in 288 Pris-

men im Fistalpreise von . 514 ft. 80 fr. b) Auf der Neumarkter Straffe in 200 Brismen

im Fiskalpreise von . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 " — "

Bufammen daber in 488 Priemen . . . 899 ft. 80 fr.

öfterr. Währ.

Die fonftigen allgemeinen und speziellen und namentlich bie mit ber hierortigen Berordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 28821 fundgemachten Offertbedingniffe tonnen bei ber Wadowicer und beziehnngeweise Sandecer Rreiebehörte oder dem Makower Straffenbaubegirke

Unternehmungeluftige werben hiemit eingeladen, ihre mit 10% Babium belegten Offerten langftene bie jum 31. Juli 1. 3. bei der

betreffenden Rreisbehörde ju überreichen.

Rachträgliche Unbothe werden nicht berudfichtiget. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb. Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 10. Juli 1862.

## Ogłoszenie.

Nr. 43139. Dla zabezpieczenia dostawy materyału na pokrycie w Makowskim powiecie budowy gościńców na rok 1863 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Potrzeba jest następująca:

1) W obwodzie Wadowickim.

a) Na karpackim głównym gościńcu 1014 gryzmów w cenie fiskalnej . . . . . . . . . . . 2860 zł. 40 kr.

b) Na Spytkowieckim wygierskim gościńcu 649 pryzmów w cenie fiskalnej . . . . . . 1933 " 73 "

c) Na Nowotargowickim łączącym gościńcu 520 pryzmów w cenie fiskalnej . . . . . . 1437 " 60 "

Przeto razem 2183 pryzmów . . . 6231 zł. 73 kr.

2. W obwodzie Nowo - Sadeckim.

") Na głównym karpackim gościńcu 288 pryzmów w cenie fiskalnej . . . . . . . . 514 zł. 80 kr. b) Na Nowotargowickim gościńcu 200 pryzmów

Przeto razem 488 pryzmów . . . . 899 zł. 80 kr. wal. austr.

Depose, this II common 1586.

Personal State of the

Reszte ogólaych i specyalnych, a mianowicie tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszonych warun' ków ofertowych można przejrzeć w Wadowickiej a względnie 53 deckiej władzy obwodowej w Makowskim powiecie budowy go

Mających chęć przedsiębiorstwa wzywa się niniejszem, azepy swoje w 10% we wadyum opatrzone oferty podali najpóźniej do 31gº lipca r. b. do dotyczącej władzy obwodowej.

Poźniejsze oferty nie będą uwzględnione.

Co niniejszem podaje się do wiadomości powszechnej.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 10. lipca 1862.

(1165)© dift.

Mro. 4402. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird ber ab mefenden und dem Bohnorte nach unbefannten Julia Czerwiecka diefem Editte befannt gemacht, bag über Ansuchen des Wilhelm Krails die Intabulirung desfelben als Gigenthumer ber, ber Julia Czer wiecka eigenthumlich gehörig gemesenen Realität Mro. 274 in Tarno pol bewilligt, und bag ob ihrem unbefannten Aufenthalis berfelben ein Kurator in ber Person bes Advotaten Dr. Frühling mit Gubi tuirung des Advotaten Dr. Kozminski bestellt murbe, meldem be für Julia Czerwiecka bestimmte diesfällige Labularbescheid vom Marg 1862 Bahl 1385 jugefertigt murbe.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Tarnopol, am 30. Juni 1862.

## Obwieszczenie.

Nr. 4402. C. k. sad obwodowy Tarnopolski zawiadamia pl niejszem nieobecną, i zmiejsca pobyta niewiadomą Julie Czerwieck ze na prosbę Wilhelma Kraus pod dniem 24. czerwca 1862 liczh 4402 podana, dla tejze kuratora ad actum w osobie pana adw-Frühlinga z zastępstwem pana adw. dr. Koźmińskiego ustanowione i ze temuz kuratorowi uchwała tabularna tutejszego sądu z do 5. marca 1862 liczba 1385 dla Julii Czerwieckiej wydana, któr na zaintabulowanie Wilhelma Krausa za właściciela realności p<sup>ot</sup> Nr. 274 w Tarnopola leżącej, zezwolono, doręczoną została.

Z c. k. sadu obwodowego. Tarnopol. dnia 30. czerwca 1862.

(1163)Rundmachung.

Mro. 646. Bom f. f. Bezirksamte zu Rozniatow als Gerich wird hiemit fund gemacht, doß jur hereinbringung der burch Jacob Hillmann gegen Die Dachlagmaffe nach Abraham Hillmann erfiegt Forberung von 840 fl. oft. DB. f. R. G. über Anfuchen bes Jacob Hillmann bie exefutive Feilbiethung der ju dem Nachlage des Abre ham Hillmann gehörigen, jur Spothet jener Forberung bienente füdlichen Galfte ber in Rozniatow sub Cons.-Nro. 171 alt- 150 ne Stryjer Rreises liegenden Mealität gewilligt worden fei, zu beren handlung hiemit ber Termin auf ben 28. August 1862 und ben 17 September 1862 jedesmal um 10 Uhr Bormittage bestimmt wird, welchen Tagen Diefe Feilbiethung unter nachftehenden Bedingung wird vorgenommen werben :

1) Die feilzubiethente Realitatehalfte besteht aus einem Mingplate ju Rozniatow liegenten hölzernen Saufe nebit baju geff

rigen hofraume.

2) Ausrufspreis wird ber gerichtlich erhobene Schagungemit

von 653 fl. 73 fr. oft. 23. angenommen.

3) Jeder Rauflustige hat vor Beginn der Feilbiethung in 10% Babium im Baaren zu erlegen, welches dem Ersteher in Baufpreis eingerechnet, und ben übrigen Ligitanten nach der Feilbit thung guruckzestellt werden mird.

4) Bird die Realität bei ben obigen zwei Terminen nicht " nigftene um den Schägungewerth veraugert werden tonnen, to mit gur Feststellung erleichternder Bedingungen die Tagfagung auf ben Oftober 1862 um 9 Uhr Fruh bestimmt, wohin fammtliche Interie fenten vorgesaben werden, worauf dann auf Grund Dieser Berhandlugt

ber britte Termin ausgeschrieben wird. 5) Der Ersteher ift verpflichtet ben Raufschilling binnen 30 50 gen nach Erhalt des Die Feilbiethung jur Gerichtstenntniß nehmen Bescheides ju Gericht zu erlegen, widrigens er das Badium fur gift lustig erklärt, eine neue in einem einzigen Termine abzuhaltende tazion vorgenommen und bei diefer die Realität auf Gefahr und ften bes Bertragsbrudbigen Erftebere um mas immer für einen mit hintangegeben werden wirb.

6) Rach Erlag des gangen Kaufpreises wird der phyfifche Refl und die Rugungen ber feilgebothenen Realitat bem Kaufer ubergeben ihm die Gigenthums.inantwortung ausgefolgt, und werden bie bularlasten auf den Raufpreis übertragen werden, von mo an er alle Steuern, Gemeindegiebigfeiten und alle anderen gaften zu tragen hat.

7) Die Roften ber Ginantwortung und Ginverleibung famili ber Perzentualgebühr hat der Käufer ohne Abzug vom Raufichilling ju bestreiten.

8) Der Tabularauszug und Schähungsakt können bei Gericht eingesehen werden.

Bom f. f. Begirfogerichte. Rozniatow, am 18. Juni 1862.